# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoche, den 29. Juni 1825.

#### Angekommene Fremde vom 23ten Juni 1825.

herr Lieutenant Ronetfi aus Berlin, br. Doctor Philosophia Ranetfi aus Landsberg, Sr. Dberforftmeifter b. Pannewiß aus Marienwerber, Sr. Dberamtmann Quos aus Altflofter, Dr. Gutebefiger v. Rofgudi aus Golembin, I. in Nro. 99 Bilbe; Br. Gutebefiger v. Rofgucti aus Rosbytef, Dr. Kaufmann Wolfel aus Franffurth a. M., I. in Dro. 243 Breslauerftraße; fr. Gutebefiger v. Stableweff aus Rolaczfome, Gr. Gutebefiger v. Krafici aus Malegeme, fr. Gutebefiger v. Racgoromati aus Mifufget, I. in Rro. 116 Breiteftrage; Br. Gutsbefiger v. Guroweff aus Chalown, Gr. Gutebefiger v. Wegut aus Gluchono, I. in Dro. 384 Gerberftraffe; Berr Graf v. Radolinefi aus Giernif, I. in Dro. 391 Gerberftrage; fr. Gutebenger von Ciachurefi aus Bociefann, Gr. Gutebefiger v. Lafomiecti aus Dabrowfa, I. in Mro. 165 Bilbelmeftraffe; Dr. b. Mener aus Pruftinowo, Br. Areis - Geretair Comeiber aus Pleichen, 1. in Dro. 417 Gerberftraße; Sr. Baron v. Rucbeledorff aus Tricie nica, Br. Ronig, Dberamtmann und General : Bermalter, aus Glupia, I. in Pro. 169 Wilhelmeftrage; Gr. Jufpector Schonberr aus Stettin, I. in Dro. 114 Wilhelmeftrafe; Br. General-Pachter Lautich aus Schwerseng, 1. in Diro. 425 Gerberftrage; Fran Gutebefigerin v. Miastowsta aus Emiestomo, t. in Dro. 3 Dobni; Br. Gutebefiger v. Mirofgeweffi aus Czerwin, Gr. Pachter v. Szatanefi aus Tantowo, herr General-Pachter Dreier aus Mifrogewo, I. in Dro. 26 Malifchei.

Den 24ten Juni.

Herr Elemens v. Chlapowski aus Schroda bei Samter, I. in Nro. 111 Breitestraße; Hr. Gutsbesißer v. Kuczborski aus Gurki, I. in Nro. 370 Dominikaners Straße; Frau Gutsbesißer v. Sulerzycka aus Jeziorek; I. in Nro. 108 Higherei; Hr. Gutsbesißer Johann v. Koczorowski aus Szyplewo, I. in Nro. 64 Markt; Herr Gutsbesißer von Niegolewski aus. Mlodawko, I. in Nro. 388 Gerberstraße; Herr Amtmann Mang aus Glogau, I. in Nro. 92 Markt; Herr Gutsbesißer von Trzennski aus Kawczyn, I. in Nro. 127 Neustadt, Herr Gutsbesißer Melchior v. Chmielewski aus Wonnowie, I. in Nro. 174 Wasserstraße; Herr Oberantmann v. Blanc und Herr Post-Commissarius Przyphylski aus Birbaum, I. in Nr. 417 Gerberstraße; Frau Gutsbesißerin v. Sfarzenska aus Chelkowo, I. in Nro. 72 Markt; Herr Gutsbesißer von Grabowski aus Buhgg, I. in Nr. 301 Wronkerstraße; Fr. Gutsbesißerin v. Ilowiecka aus Buhziejewo, I. in Nro. 52 Walischei; Herr Pachter A. v. Stachowski aus Arzeinski, Hr. Pächter J. v. Stachowski aus Abierzbno, Herr Kausmann Klug aus

Birnbaum; I. in Dro. 417 Gerberftrage; herr Gutsbefiger b. Gorchifzemeff aus Golenczewo, I. in Dro. 176 Bafferstraße; Gr. Pachter Benjamin Paffow aus Poftolice, I. in Dro. 172 Mafferftrage; Gr. Gutebefiger Bingent v. Wenfiereff aus 3as friemp. I. in Mr. 43 Martt; Br. Graf v. Lipsti aus Ludom, I. in No. 107 Breiteftrage; Sr. Graf von Potochi aus Potulice, Gr. Gutsbefiger v. Bafrgemefi aus Wrzesznica, herr Pachter hofmann aus Monfowo, I. in Dro. 243 Breslauer= ftrage: fr. Gutebefiger von Rogalinefi aus Diereto, fr. Gutebefiger v. Goelinomefi aus Mofifnica, fr. Canonicus b. Romaleti aus Gnefen, I. in Mro. 251 Bredlauerftrage: Sr. Gutebefiger v. Roczorowefi aus Goeczecann, Sr. Gutebefiger v. Cforgemeti aus Exerleino, herr Gutebefiger v Potworomefi aus Czarfomo, Fr. Gutebefigerin von Rabloda aus Sloczon, Dr. Gutebefiger von Stablewefi aus Grodziefo, I. in Dro. I St. Martin; fr. Dbriftlieutenant v. Corbierre aus Gnefen, fr. Dberamtmann Garting aus Barne, fr. Pachter holzer aus polnisch Poppen, fr. Gutebefiger v. Lipsti ans Czerntejemo, 1. in Mro. og Wilbe; Fr. Gutebefigerin v. Szczaniecta aus Wonfomo, Gr. Gutebefiger v. Chlapowelli aus Bonitomo, I. in Dro. 116 Breiteftrage: herr Bachter Lange aus Cobotfi, Br. Pachter hilbebrand aus Wytoslam, herr Dberamtmann Rahring aus Goftowo , Gr. Gutsbefiger v. Gorgonsti aus Rarmin, 1. in Dr. 384 Gerberftrage; Fr. Gutebefigerin v. Rofauteta aus Mufgerois, I. in Dr. 301 Gerberftrafic; fr. Bevollmadtigter v. Gaolbraunsf! aus Birfe, fr. Gutebefiger Lafineffi aus Mielann, I. in Dro. 187 Wafferftrage; fr. Gutebefiger v. Cforgewefi aus Schurn, I. in Mro. 175 2Bafferftrage; fr. Gutebefiger von Garczonefi aus Szeleiemo. I. in Mro. 165 Wilhelmoffrage; Dr. Gutebefiger von Domaracti aus Bredfan, I, in Dro. 287 Schloff-Gaffe; Br. Gutebefiger v. Kraieweffi aus Bieganomo, I. in Dro. 154 Buttelftrafe; fr. Gutebefiger v. Roftoweff aus Erzewiefzemo, I, in Dro. 26 Malifchei.

Den 25ften Juni.

Sr. Graf v. Amilecti aus Robulnif, I. in Dro. 256 Breslauerfrage; Berr Gutsbesitzer Nehring aus Markowo, Sr. Pachter Frang Nehring aus Mobliborge, I. in Nro. 11 Fischerei; Sr. Sturgel, Regierungs-Haupt-Caffen-Raffirer aus Bromberg, I. in Dr. 311 2Bronterfrage; fr. Probft Roglowicz aus Biechowo, fr. Gutsbefiger v. Miedlichi aus Roczynfo, Sr. Burger Janichi aus Spital-Gorny, Sr. Abmis ftrator Rafoweli aus Drzaggowo , Br. Lieutenaut v. Brodowell aus Liffa , I. in Pro. 33 Balifchei; Sr. Conducteur v. Drojecti aus Roninto, I. in Dro. 8 Marft; Die Bruder Anton und Alexander Smorowefi aus Rarmin, I. in Dro. 109 Breiteffrage; fr. Gutebefiger Xaver v. Zochlinefi aus Brodnica, I. in Dr. 408 Gerberftrage; Br. Juffigrath v. Tempelhoff, und herr Banquier Morit Robert aus Berlin, I. in Dro. 246 Breslauerftrage; fr. Gutebefiger Mathias v. Chlapoweff aus Rothborff, I. in Dro. 408 Gerberffrage; Die herren Gutebefiger Sillari, Ignag, Joseph und Anton v. Cforgewoff aus Mefla, I. in Dro. 19 Ct. Martin; Gr. Dachter Coprian v. Rofauch aus Goranfono, I. in Dro. 28 Walifchei; Sr. Gutebefiger v. Rrangansti aus Bernif, Br. Pachter v. Krangansti aus Indowo, I. in Mro. 148 Buttelgaffe; Br. Gutsbefiger v. Suchorzemoft aus Goluchomo, t. in Dr. 168 Wafferftraße; fr. Gutebefiger Ludwig v. Lagowiewsti aus Bofacin, I. in Dro. 22 Balifchei; Die Gerren Gutebefiger Theodor v. Sepolis und Joseph v. Pomoreti aus Wieniec; I, in Rr. 112 Bilbelmes

ftrage; Br. Major b. Engeftrom aus Liffa, I. in Mro. 21 Dohm; Br. Jojeph b. 3a= Frzewafi aus Brzesgnica I. in R. 424 Gerberftraße; Br. Gutsbefiger Jofeph v. Rofzudi aus Dembowo, I. in Dro. 78 Martt; Frau Gutebefitzerin b. Malezemeta aus Srodfa, Br. Pachter Muller aus Reuhof, Br. Pachter v. Studnarsti aus Czernies jewo, Br. Gutebefiger v. Starzensti aus Jlowicc, I. in Aro. 251 Bredlanerftrage; Sr. Gutebefiger v. Dobrowoleft aus Rumnic, I. in Rro. 15 Balifchei; Sr. Gutebefiger Conft. v. Rarczewöfi aus Czarnotef, 1. in Dro. 13 Fifcherei; fr. Gutebefiter v. Radoneff aus Proch, Sr. Gutebefiger v. Brodnicki aus Bilfomo, f. in Mro. 49 Marft; Br. Gutebefiger v. Szytnichi aus Golin, Br. Gutebefiger v. Szczaniechi aus Belmuo, I. in Mro. 243 Breslauerstrafe; Sr. v. Rofgudi aus Reuftabt, I. in Mro. I St. Martin; Sr. Juftig = Commiffarius Rauffuß aus Frauftadt, Sr. Raufmann Peterfen aus Stetfin; Br. Furft Reuß aus Tirfchfiegel, I, in Mro. 99 Bitbe; Berr Gutebefiger v. Czarnedi aus Blocifjemo, Sr. Gutebefiger v. Rafgemeli aus Rorode bowo, I. in Dro. 165 Wilhelmsstraße, Sr. Gutebefifer v. Stablewefi aus Balefie, or. Gutebefiber v. Rofgudt aus Pfareti, Sr. Pachter v. Cienefi aus Paninto, I, in Dre, 116 Breiteftrage; Br. Gutebefiger v. Gorgoneffi aus Smielowo, Br. Gute= befiger v. Bojanomefi aus Bielena, I. in Mro. 384 Gerberftrage; fr. Gutebefiger Schult aus Rornat, Gr. Friedendrichter Nowadi aus Rrotofchin, Gr. Gutsbefiger von Libefgewoff aus 3mierzyce, I. in Mro. 391 Gerberftrage; Br. Gutebefiger Marcelli v. Charnecti aus Gogolewo, I. in Mro. 99 Martt; Br. Gutebefiger Unt. v. Giffaeginefi aus Symonomic, fr. Gutebefiger Adam Dalefgyneffi aus Pomargemo, Frant Gutebefigerin v. Graboweta aus Belno, Sr. Pachter Lucas Gutowefi aus Ruchocin, I. in Rro. 187 Mafferftrage; Sr. Gutebefiger v. Weggierefi aus Rudfi, I. in Rro. 234 Wilhelmeffrage; Gr. Gutebefiger v. Bialoblocki aus Rrzeelis, L in Dro. 307 Gerberftrage; Br. Pachter Unton v. Zaborowefi und Sr. Frang v. Zaboromeli aus Gorchen, Sr. Frang v. Dembinsfi aus Bafgegtowo, I. in Mro. 396 Gerberfrafe. Den 26ten Suni.

herr Gutebefitter b. Matowelli aus Gwiggomo, I. in Dro. 117 Breiteffrage; br. Gutebefiser v. Gaczaniecki aus Bogufzewo, I. in Dro. 55 Markt; br. v. Ractow= offi aus Kronn bei Rawicz, I. in Dro. 135 Schufterfrage; Frau Gutebefigerin bon Beffereta aus Podrzyce, I. in Aro. 417 Gerberftrage; Br. Landgerichte = Prafibent v. Remboweff aus Krotofchin, Sr. Gutebefiger v. Rurnatoweff aus Dufgyn, Br. v. Rurowsti aus Malemo, I. in Dro. 42 Marft; Sr. Aler. v. Brodowsti aus Generde borf, Sr. Galg-Inspector Cefar aus Frauftadt, I. in Rro. 100 Fischerei; Sr. Gutes befiger Joh. Opily aus Oftromo, I. in Dro. 178 2Bafferftraße; Sr. Gutebefiger Ludwig v. Brodoweff aus Lagiemnif, L. in Rio. 110 Ct. Martin; Frau Gutebefitzerin b. Turno aus Dobrzyca, I. in Aro. 180 Bafferftrafe; Br. Gutebefiger Math. von Gutri aus Rybitwo, I. in Dro. 11 Fifcherei; Sr. Gutebefiger v. Rognowski aus Alt= Guhla, I. in Dro. 119 Breiteftraße; Sr. Cerafin v. Urbanowefi aus Trabinfo, I. in Dro. 414 Gerberftrage; Sr. Joseph v. Bojanomoffi aus Chwalfomo, I. in Dro. 113 Breitestraße; Br. Rep. v. Racynisti aus Najewo, I. in Mro. 117 Breitestraße; Bert Gutebefiter v. Guchorzewefi aus Barby, 1. in Dro. 3 St. Martin; Br. Pachter bon Jonemann aus Debrif, Sr. Kaufmann Scholar aus Ronigsberg, Sr. Mublens Befiger Krufe aus Konin, fr. Pachter Ruga aus Swierczyn, I. in Mro. 99 ABilbe :

Br. Gutsbefiger b. Swinareti und Br. Commiffarius Blot aus Schocken, Br. Dber-Amfmann Bocquet aus Dufgnif, Gr. Pachter v. Pilasti aus Borufchin, fr. Gutes befiger v. Binfowski aus Dombrowko, I. in Rro. 243 Breslauerftrage; fr. Gutsbefiger v. Milanefi aus Reiersborf, Br. Pachter v. Cetfowefi aus Choina, I. in Dro. 391 Gerberftrage; gr. Pachter Kanty b. Zaborowski aus Topoli, I. in Dro. 392 Gerberftraße.

Edictal=Borladung.

Die unbekannten = Raffen = Glaubiger nachstehender zum 5ten und aten Urmee= Korps gehörigen Truppentheile und Las gareth = Unftalten, als:

1) des aten Bataillons des 18ten In= fanterie = Regiments,

2) ber Deconomie = Commiffion beffel= ben Regimente,

3) bes gten Bataillone 19ten Infan= terie = Regimente,

4) des aten Fufilier = Bataillons beffel= ben Regimente,

5) ber Deconomie-Commission beffelben Regiments,

6) bee 6ten Ulanen : Regimente,

) bes allgemeinen Garnifon & Laga= rethe hierfelbft,

8) ber 5ten Artillerie=Brigabe,

9) bes aten Bataillons (Pofener) 3ten combinirten Referve = Landwehr = Re= gimente,

10) bes 34fien (Camterichen) Referve= Landwehr-Bataillone und deffen Gefadron,

welche an bie Raffen berfelben aus bem Jahre 1824 Unfpruche zu haben bermeis nen, werben hierdurch aufgeforbert, in bem am 16. Juli c. vor dem Landge= Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych wierzycieli kass do następuiących oddziałów woyska i lazeretów 5go i 2go Korpusu Armii należących iako to:

1) drugiego Batalionu 18go Pul-

ku piechoty;

2) Kommissyi ekonomiczney Pulku tegož;

3) drugiego Batalionu 19go Pułku

piechoty;

4) drugiego Batalionu Fizylerów Pułku tego samego;

5) Kommissyi ekonomiczney Pulku tegoż;

6) szóstego Pulku Ułanów;

7) lazaretu garnizowego w mieyscu;

8) piątey Brygady Artylieryi;

drugiego Batalionu (Poznań. skiego) trzeciego Pułku kombinowanego obrony krajowéy rezerwowego; i

10) 34go Batalionu (Szamotulskiego) obrony krajowéy rezerwowego i Eskadronu tegoż;

którzy do kass takowych z roku 1824 iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszym wzywamy, aby w terminie na dzień 16. Lipca r. b. richterath Brudner Bormittage um 10, 1825, przed Delegowanym Radzeg

Uhr in unserem Gerichts-Schlosse anstehenden Termine ihre Forderungen entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu bescheinigen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben sie sonft zu gewärtigen, daß sie mit ihren Anspruchen an die gedachten Kaffen prå-fludirt und blos an die Person desseni-gen, mit welchem sie contrahirt haben,

werben berwiefen.

Posen ben 10. Marg 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers wird das im Schrodaer Kreise hiesigen Regierungs = Bezirks belegene Gut Uzarzewo nebst dem Vorwert Swizcinek, welche gerichtlich auf 35,804 Athlie. abgeschätzt worden ist, subhastirt, wozu drei Vietungs = Termine auf

ben 3. September, ben 6. December 1825, und

ben 15. Marg 1826.,

und wobon ber britte und lette peremtorifch ift, vor bem Deputirten Landge= richterath Brufner angesetzt worden find.

Wir laben baher alle Kauflustige und Besichfähige hiermit vor, sich an diesen Terminen in unserem Gerichts = Locale entweder personlich, oder durch Bevollsmächtigte einzufinden, und den Zuschlag,

Sądu Ziemiańskiego Brückner, zra na o godzinie 10téy, w naszym zamkú sądowym wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali, i potrzebnemi dowodami udowodnili.

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanymi, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt żawarli, odesłanymi zostaną.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, dobra Uzarzewo, z folwarkiem Święcińek w Departamencie tuteyszym, Powiecie Średzkim położone, sądownie na Tal. 35,804 Tal. otaxowane subhastowane będą, i tym końcem trzy termina licytacyi,

na dzień 3. Września r. b., na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 15. Marca 1826,

z których trzeci a ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiański go Brykner, wyznaczone zostały. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w termiminach tych, w naszym lokalu Sądowym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a naywięcéy daiący przyderzenia spodziewać

falls nicht gesetzliche Sinderniffe eintreten jollten, an ben Meist= und Bestbic= tenben zu gewärtigen.

Die Einsicht ber Kausbebingungen und ber Tare kann täglich in unserer Con=

curs = Regiffratur erfolgen.

Zugleich wird ber dem Wohnorte nach unbekannte vormasige Pächter von Uzastewo Thadens v. Swinarski, dem der Justiz = Commissarins Brachvogel zum Ansistenten bestellt wird, mit der Warsnung vorgeladen, daß dei seinem Ausbleiz den dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern nach gerichtslicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen und leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Posen den 10. Mårz 1825. Konigl. Prensisch ed Land gericht.

Cbictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß des am 5. December 1824 verstorbenen Ignatz v. Potocki, Erbherr auf Wronczon, Piotrfowice und Siedlemin, ist auf ben Antrag eines Beneficial-Erben der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erbsfliet worden.

Wir haben zur Liquidation aller Forberungen an den Nachlaß einen Termin auf den 19. Juli c. vor dem Deputirten Landgerichts = Uffessor Kapp Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse angesetzt, und laden dazu alle unbekannten Gläubiger vor, entweder

się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w naszéy Registraturze konkursowéy przeyrzane być mogą.

Zarazem zapozywa się były dzierzawca dóbr tych, z mieszkania nie wiadomy Tadeusz Swinarski, któremu się Ur. Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości za assystenta przydaie pod tym zagrożeniem, iż mimo niestawienia się iego, nie tylko więcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zahypotekowanych, i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, bez potrzeby produkowania dokumentu rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Nad maiątkiem zmarłego pod dniem 4. Grudnia r. p., Dziedzica dóbr Wrączyna, Piotrkowic, i Siedlemina, na wniosek Sukcessora beneficialnego, process sukcessyino likwidacyjny rozpoczętym został.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Lipca r. b., przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, przed poludniem o godzinie 10téy, w naszym zamku sądowym, na który wszystkich perfonlich ober burch zuläffige Bevoll= madtigte gu erfcheinen, ihre Forberun= gen gu liquidiren, und die barüber fprechenden Documente zu übergeben, wibri= genfalls fie gu gewärtigen baben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forde= rungen nur an badjenige werben verwie= fen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger aus ber Daffe übrig bleiben nidchte.

Denjenigen Pratendenten, welche von perfonlicher Erscheinung abgehalten wer= ben, und benen es bier an Befanntichaft fehlt, werden Die Juftig = Commiffarien, Landgerichts = Rath von Gizydi, Boy, Suftig-Commiffarins Guberian und Brach= vogel zu Mandatarien in Borfchlag ge= bracht, bie fie mit Information und Bollmacht zu verfehen haben werden.

Pofen ben 16. Mar; 1825.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Befanntmadung.

Es wird hiermit gur offentlichen Rennt= nif gebracht, daß über ben Dachlaß bes am 18ten December v. J. verftorbenen Conditors Unton Steiger ber Concure eroffnet, und bie Eroffnung beffelben

auf die Mittagöstunde bes heutigen Za=

ges bestimmt.

Wir laben baber alle unbefannten Glaubiger, welche an den Nachlaß Un= fpruche zu haben vermeinen, vor, folche in bem am 2. August 1825. Bor= mittage um to Uhr in unserem Gerichte= Schloffe anftehenden Liquidations=Zermin

niewiadomych wierzycieli zapozywamy, aby się lub osobiście, lub przez dopuszczalnych pełnomocników stawili: swe pretensye likwidowali, i dowody na te złożyli, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż z wszelkiemi swemi prawami pierwszeństwa upadną, i z swemi pretensyami tylko do tego wskazani będą, co po zaspokoieniu melduiącyh się wierzycieli w massie pozostanie.

Tym zaś Pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu na znaiomości zbywa, proponuia się, Kommissarze sprewiedliwo. ści W. Gizycki, Boy, Guderian, Brachvogel, za Mandataryuszów, któr, ch pełnomocnitwem i informacyą opatrzyć należy.

Poznań d. 16. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podaie się ninievszym do publiczney wiadomości, iż nad pozostałością Antoniego Steigera cukiernika dnia 18. Grudnia r. z. zmarlego konkurs otworzonym, i dzień otworzenia ninieyszego iako dzień otworzenia takowego oznaczonym został.

Wzywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do pozostałości rzeczoney pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie likwidacyinym dnia 2. Sierpnia 1825 zrana o godzinie gtéy, anzumelben, und durch Beweismittel nachzuweisen; erscheinen sie nicht, dann haben sie sich die Schuld selbst beizumessen, daß sie mit ihren Forderungen an die Masse prakludirt, und ihnen gezen die übrigen Gläubiger, welche sich gemeldet, und ihre Ansprüche bescheinigt, ein ewiges Stillschweigen auserlegt werzben wird.

Pofen ben 14. Marg 1825. Konigl. Prerug. Landgericht.

Gbictal = Citation.

Bur Liquidation fammtlicher an ben ehemaligen Bulfs = Executor des Ronigl. Rriebens = Gerichts Schrimm, August haberland, aus feiner Dienfiverwaltung habenben Unfpruche, haben mir einen Termin auf ben 12. Detober c. por bem Deputirten Landgerichts = Referenda= rius Rudenburg Bormittage um 10 Uhr in unferem Inftructions = Bimmer ange= fett, und forbern fammtliche Intereffen= ten hiermit auf, in bem angefetten Ter= mine ihre Unspruche perfonlich ober burch gesetliche Bevollmachtigte anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls bem Caventen bie Caution guruckgegeben wer= ben und ben Glaubigern nur geftattet wird, fich an die Perfon des zc. Saber= land zu halten.

Pofen den 17. Mai 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

A real and a superior of the state of the st

w zamku naszym sądowym wyznaczonym podali, i dowodami wykazali, albowiem w przypadku niestawienia się sobie sami winę przypisać muszą, iż z wierzytelnościami swemi, iakie do massy mieć mogą, preklu dowanemi zostaną, i im względem, wierzycieli tych, którzy się zgłosilii pretensye swe udowodnili, wieczne zamilczenie nakazaném będzie.

Poznań d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Do likwidowania pretensyi wszelkich do bywszego Exekutora Augusta Haberland w Sremie z czasu urzędowania iego pochodzących wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Ruedenburg w izbie naszey instrukcyiney i zapozywamy wszystkich interressuiacych, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników legalnych swe pretensye podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie kawentowi kaucya zwroconą i Kredytorom wolno tylko będzie osoby Haberlanda się trzymać.

Poznań d. 17. Maia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Erste Beilage zu Mro. 52, des Posener Intelligens Blatts.

#### Bekanntmachung.

Das im Schrimmer Kreise belegene Mitter : Gut Russocin nebft Zubehor, bem Stanislaus v. Krzyzanowski gehörig, soll von Johannis d. J. ab, anderweit auf 3 Jahre meistbietend verpachtet werden.

Der Termin steht auf den 7. Juli d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landge= richts=Messor Rapp in unserem Instruk=

tions = Zimmer an-

Die Bedingungen fonnen in der Regi= fratur eingesehen werden,

Posen ben 23. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Rossociu z przy-Iegłościami w Powiecie Szremskim położone, Ur. Stanisława Krzyżanowskiego dziedziczne, od S. Jana r. b. nadal na 3 lata naywięcey daiącemu wydziarzawione być maią. Termin tém końcem na dzień 7. Lipca r. b. przed Assessorem S. Z. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w registraturze przeyrza-

ne być mogą.

Poznań dnia 23. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Posener Kreise belegene, ben Erben der Grafin v. Sofolnicka gehörige Gut Posezwona nebst Zubehör, soll auf ben Antrag mehrerer Gläubiger von Joshanni b. J. ab, auf brei nach einander folgende Jahre meistbietend verpachtet werden.

Der Termin steht auf ben 4. Juli c. Pormittags um 9 Uhr vor dem Landge= richts = Reserendarins Rantak in unserem

Inftruftione-3immer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

ffratur eingesehen werden.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 200 Athle, dem Deputirten zu grlegen.

Pofen ben 23. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Dobra Pokrzywna do sukcessorów Hrabiny Sokolnickiev należące w Powiecie Poznańskim położone z przyległościami, na żądanie wierzycieli, od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tem końcem

na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Kantak w izbie instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrza-

ne bydź mogą.

Każdy licytant nim do licytacyi przypuszczony będzie Tal. 200. kaucyi deputowanemu złożyć powinien. Poznań dnia 23. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebittal = Borlabung.

Nachdem über das Bermögen der versftorbenen Ludovica von Szczytoweka gesbornen von Storzewska, am heutigen Tage der Concurs erdsfnet worden, so werden hierdurch alle diejenigen, die an die Masse etwa Ansprüche zu haben versmeinen, und zwar namentlich die dem Wohnort nach unbekannte Gläubiger, als:

1) die Conftantia v. Zakrzewskaschen Erben,

2) Balentin v. Zalewefi,

ehemaligen Deckerschen handlung, hierdurch vorgeladen, in dem auf den 24. Aug ust c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichte-Alstessor Kapp im Partheien. Zimmer unseres Gerichts angesetzten Termin ihre Forderungen anzumelden, und mit den nöthigen Beweismitteln zu verificiren, im Falle des Ausbleibens haben die Gläubiger zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Masse präseludirt, und ihnen deshald gegen die übrigen. Gläubiger ein ewiges Stillschweizgen auserlegt werden wird.

Diejenigen Personen, welchen ce hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justig = Commissarien Jacobn, Bon, von Gizneti, Guberian zu Mandatarien in

Vorschlag gebracht.

Posen den 7. April 1825.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Nad 'maiątkiem zmarłey Ludowiki z Skorzewskich Szczytowskiey w dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Wszyscy którzy do massy iakowe pretensye mieć mniemaią wprzwdzie z pobytu niewiadomych wierzycieli, iako to:

1) Konst. Zakrzewskiego, 2) Walentego Zalewskiego,

3) Herzka Mathias Faktora byłego handlu Dekkerta.

Wzywaią się aby otworzenie

dnia 24. Sierpnia r. b.,
o godzinie 10. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiań. Kapp w Izbie Jnstrukcyjney wyznaczonym stawili się,
pretensye swe podali i potrzebnemi
dowodami wsparli i zawerińkowali
w razie niestawienia się, wierzyciele
spodziewać się mogą, iż z pretensyami do massy prekludowani zostaną,
i im wieczne milczenie względem
tychże na przeciw innym wierzycielom nakazanem zostanie.

Tym osobom którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości zbywa, K. S. Jakoby, Boy, Giżycki, Guderian na mandataryuszów proponuiemy.

Poznań dnia 7. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Verkauf bes zum Nachlasse ber Wonwodin Franziska von Mycielska gehörigen, hier in der Wassersftraße Nro. 189 belegenen, und aus einem Echause und einem hinterhause unter Nro. 214 bestehenden Grundstücks, gerichtlich auf 6319 Athlr. 7 sgr. 6 pf. abgeschätzt, welcher Theilungshalber ersfolgt, haben wir 3 Termine, als:

- 1) auf ben 5. September,
- 2) ben 8. November c.,

3) — den 12. Januar 1826., wovon der letztere peremtorisch ist, angessetzt, wozu wir die Besitzsähige und Raussussige hiermit einladen, sich in den gedachten Terminen hier in unserem Gezrichts = Schlosse Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Kaulsuß zu gesstellen, und ihre Gebote abzugeben, wonächst der Meistbietende, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Ausnahme zulassen, den Zuschlag der Grundstücke zu gewärtigen hat.

Posen den 25. Mai 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmadung.

Das Gut Sforzewo zur herrschaft Dombrowka gehörig nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Real = Glaudiger von Johanni d. J. ab, auf drei nach einan= der folgende Jahre meistbietend verpach= tet werden.

Der Termin fieht auf ben 4. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Land=

#### Obwiesczenie.

Do publicznéy sprzedaży nieruchomości z powodu działów po Ur. Franciszce Mycielskiéy woiewodziny pozostałey tu na Wodnéy ulicy sytuowanéy i ziednego narożnego domu w przodku pod Nr. 189. i iednego domu wtyle pod Nro. 214. się składaiącéy sądownie na 6319 Tal. 7 śgr. 3 fen. oznaczoney wyznaczyliśmy termina trzy iako to

- 1) na dzień 5. Września
- 2) na dzień 8. Listopada r. b.
- 3) na dzień 12. Stycznia 1826. z których ostatniiest zawitym, na które wszystkich do posiadania zdolnych i ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy, aby się w rzeczonych terminach tu w naszym zamku sądowym zrana o godzinie 10. przed Sędzią Kaulfus stawili, swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą przysądzenia sobie rzeczoney nieruchomości spodziewać się może.

Poznań dnia 25. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dobra Skorzewo z przyległościami do Dominium Dombrowka należące, na żądanie realnych wierzycieli od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tem końcem na dzień 4. Lipcar.b. zrana ogodzinie 9. przed

Gerichte = Rath Brudner in unferem In= ftructions = 3immer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regiftratur eingesehen merben.

Wer bieten will, bat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, eine Caution von 500 Athlr. bem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 24. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Mogilner Kreife belegene Gut Rablowo, foll auf ben Untrag eines Realglaubigers auf ein Jahr, und zwar bon Johanni 1825 bis babin 1826 of= fentlich an ben Meistbietenden verpachtet merden.

Bu biefem Behuf haben wir einen Termin auf ben 6. Juli c. Bormittags um 8 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jentsch in unserem Mubieng = Bimmer anbergumt, und laben Pachtlustige und Cautionsfabige bier= burth vor.

Die Pachtbebingungen fomen in un= ferer Registratur eingefeben werben.

Gnesen ben 20. Juni 1825.

Ronigt. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Es foll bas ben David Krugerschen Erben zugehörige Erbpachts = Boiwert Saczepanowo im Mogilnoer Kreife bele= gen, auf brei nach einander folgende Krueger przynależący, ma bydź na

Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie instrukcyinéy sadu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy licytant nim do licytacyi przypuszczony będzie tal. 500 kaucyi deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 24. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### DONIESIENIE.

Wieś Radlowo w Powiecie Mogilinskim sytuowana, na domaganie się realnego wierzyciela na rok ieden od S. Jana Chrzciciela 1825. aż do tegoż czasu 1826. roku drogą licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 6. Lipca r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiań. W. Jentsch w sali sądu naszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucya stawić mogących ninieyszem zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Gniezno dnia 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny Szczepanowo w Powiecie Mogilinskim położony sukcessorom Dawida Jahre, nahmilich von Johanni 1825 bis dahin 1828 an den Meistbietenden df=

fentlich verpachtet werben.

Wozu ein Termin auf ben 7. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn kandgerichtsrath Jekel anberauntt worden ift.

Die Pachtbebingungen konnen jeder= zeit in unserer Registratur eingeschen

werben.

Gnefen ben 20. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Jana 1825. aż do tegoż czasu 1828. przez publiczną licytacyą w dzierzawę wypuszczony.

Tym końcem iest termin na dzień

trzy po sobie idace lata, to iest od S.

7. Lipca 1825. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią W. Jekel

wyznaczony.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 20. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Neu = Schillner Haulande Meseriger Kreises belegene, bem Stanis-laus Frbhlich gebbrige, auf 240 Athlr. abgeschätzte Grundstück soll Schulben halber beffentlich verkauft werden.

Dazu steht ein Termin auf ben 25. Juli d. J. Bormittage um 9 Uhr im gebachten Haulande bei Betsche an, wozu Kauflustige vorgeladen werden.

Meserit ben 7. April 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Stanisława Froehlicha, na nowo Silińskich Orendrach, w Powiecie Międzyrzeckim położone, na Talarów 240 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane będzie. Termin do licytacyi wyznaczony przypada na dzień 25. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey, na rzeczonych Olendrach pod Pszczewem, na który ochotę kupienia maiący ninieyszym wzywaią się.

Międzyrzecz d. 7. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das in der Stadt Alt = Tirschtiegel unter Nro. 11 besegene, den Kowalskisschen Erben gehörige, auf 441 Athlr. abgeschähte Grundstück, soll im Wege der Execution an den Neistbietenden verskauft werden.

Obwiesczenie.

Posiadłość Sukcessorów Kowalskiego w mieście Starym Trzcielu pod liczbą 11. leżąca, na talarów 441 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 31. Sierpnia r. b., w mieyscu

Dagu ficht ein Termin auf ben 31. Muguft b. 3. hier an, zu welchem Raufluftige eingelaben werben.

Meserik den 14. April 1825.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Befanntmachung.

Das, im Dorfe Nipter Meferiger Rreifes unter Mro. 31. gelegene, bem Schmidt Gottlob Ergang gehörige, und auf 309 Rthlr. tarirte Grundftuck nebft Schmiebe, foll im Wege ber Execution offentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben.

Dagu haben wir einen Termin auf ben 31. August c. hier anberaumt.

Meferit ben 7. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt Gnefen unter Dro. 80 und 81 belegene, gur Poftmeifter Mufolfichen Maffe gehörige haus nebft Bubehor, 7888 Rthir. 9 fgr. gewurdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meift= bietenden verkauft werden, und bie Die= tunge = Termine find auf

den 13. Juli,

ben 16. Geptember,

und ber peremtorische Termin auf

por bem herrn Landgerichte - Austultator zrana o godzinie gtey. przed Depu-

posiedzeń Sądu wyznaczonym, droga exekucyi przedana będzie. Ochote kupienia iey maiących, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 14. Kwiet. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Grunt z kuźnia pod liczba 31. w wsi Nietoperku Powiecie Międzyrzeckim położony, kowalowi Bogumiłowi Ergang należący i na tal. 309 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 31. Sierpnia r. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym, drogą exekucyi przedanym będzie.

Międzyrzecz d. 7. Kwietn. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nrem 80 i 81 położona, do massy Pocztmaystra Muzolfa należąca wraz z przyległowelches nach ber gerichtlichen Tare auf sciami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 7888 Tal. 9 sgr. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Lipca, na dzień 16. Września,

termin zaś peremtoryczny

ben 21. December b. 3., na dzień 21, Grudniar.b.,

v. Repfowski Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt. Besitzfähigen Käufern werben diese Termine bekannt gemacht, um in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden prei, und die etwa bei Anfnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden.

Gnefen den 30. Mary 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

towanym Auskultatorem Ur. Reykowskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z wezwaniem, aby się na takowych stawiwszy, swe pluslicyta podali.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść być mógł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Gnieznie d. 30. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, den Gutzmannschen Erben gehörige Erbpachts-Müblen-Grundstück Krempka nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 575 Kthlr. 28 sgr. 4 pf. ges würdigt worden ist, soll diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu diesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 22. Juli b. 3. vor dem Herrn Ober-Landesgerichte-Meferens barius Schmidthals Morgens um 9 Uhr allbier angesett.

Besitzsähigen Raufern wird biefer Termin bekannt gemacht, um in bemfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Patent Subhastacyiny.

Młyn Kręmpka Erbachtowy pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim położony, do Sukcessorów Gutzmann należący, któren podług taxy sądownie sporządzonéy na 575 Tal. 28 śgr. 4 den, iest ocenionym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedonym być ma.

Którym końcem termin licytacyiny na dzień 22. Lipca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Refendaryuszem Nadziemiańskim W. Schmidthals w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie z wezwaniem, aby się na takowym stawili, i swe pluslicitum podali.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iaDie Tare kann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 21. April 1825. Roniglich Preug. Landgericht.

kieby przy sporządzeniu tany zayść były mogły. Tana każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 21. Kwietnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise in der Stadt Pakość unter Nro. 26 belegene, dem Steuerskendanten Johann Anyzewski zugehörisge Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 958 Athlir. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gländigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Dietungstermin ist auf dem 16. September c. vor dem Herrn Landgerichts Aath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, kaß innerhalb 4 Wochen einem seden frei steht, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeisgen, und dieselbe zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen dem 9. Mai 1825.

Konigh Preuf. Land = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Pakości Powiecie Mogileńskim Nro. 26. położona Kassyera Jana Anyżewskiego własna wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 958 Tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela zpowodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w mieyscu wyznaczony został, na który posiadania mogących nabywców z tem uwiadomieniem zapozywamy, że w przeciągu 4 tygodni zostawia się wolność każdemu, doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł, i takowa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno dnia 9. Maia 1825. Królewsko-Pruskii Sąd Ziemiańskii. Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Pogorzelle belegene, bem Burger Gottlieb Krause auf 216 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätte Grundstüd, bestehend aus:

1) einem Garten bon 7 Beeten, und

2) einem Stuck Acker in brei Felbern getheilt,

foll auf den Antrag der Glaubiger gegen baare Bezahlung in Courant an den Meifibietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 24. August c. vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath hennig des Morgens um 9 Uhr anberaumt, und laden besißfähige Kauflustige ein, in demselben zu erscheinen.

Rrotoschin ben 21. April 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Nieruchomość w mieście Pogorzeli położona, do Bogumiła Krause mieszczanina należąca, na Tal. 216 śgr. 20. sądownie oceniona, a składająca się:

1) z ogrodu o 7 zagonów,

2) kawalka roli na trzy pola podzielonego,

na wniosek wierzycieli za gotową zaraz zapłatą w kurancie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyiny na dzień 24. Sierpnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzenia sądu tuteyszego, ogodzinie otey zrana, wzywamy chęć kupna maiących, aby w terminie tym się stawili.

Krotoszyn d, 21. Kwietnia 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Von dem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß der Landgerichts-Rath Albert Christoph Hennig mit seiner Shefrau Minna Ottilie gebornen Lambert, vermoge des am 25. Juli 1822 vor geschlossener Ehe gultig errichteten Shepertrages die Gemeinschaft der Guter und des Erwers bes ausgeschlossen hat.

Rrotoschin den 22. Mai 1825. Koniglich Preußisches Candgericht. Befannemachung.

Auf ben Untrag ber Koniglichen Ins tenbantur bes aten Armee = Corps gu Stettin werden alle biejenigen, welche an die Caffe bes 33ten (Rargeschen) Landmehr-Referve-Bataillons und beffen Estadron fur geleiftete Lieferungen ober and irgend einem andern Grunde aus bem Ctate-Jahre 1824 Anspruche haben, hierdurch vorgeladen, sich in dem auf ben 9. September c. Bormittags um g Uhr vor bem Geren Landgerichte= Rath Fleischer in unferem Geffione-Bims mer anberaumten Termine entweber per= fonlich oder durch Bevollmachtigte ju geftellen, ihre Forderungen anzugeben und zu bescheinigen, wibrigenfalls fie mit benfelben an die gebachte Caffe werden praclubirt, and nur an biejenigen verwiesen werben, mit benen fie contrabirt haben.

Meferit ben 7. Marg 1825. Roniglich Preug. Landgericht.

#### Ebictal = Citation.

Cammtliche unbefannte Glaubiger, welche an die Raffe bes iten Bataillons 37ten Infanterie = Regimente und ber Regiments = Defonomie = Commiffion aus bem Zeitraume vom iten Januar bis Enbe December 1824 Unfpruche gu ha= ben vermeinen, werben hierdurch offent= lich vorgelaben, folde in bem am I Q. Muguft c. Bormittage um 9 Uhr in unferem Inftructione = Bimmer bor bem herrn Landgerichts = Auscultator Beffel anstehenden Termine anzumelden, und torem Sadu Ziemiańskiego wyzna-

#### Obwieszczenie.

Na wniosek Królewskiey Intendantury II. korpusu Armii w Szczecinie, zapozywaią się wszysoy, którzy do kassy 33. (Kargowskiego) Batalionu odwodowego obrony kraiowey lub iego Szwadronu za dostawione liwerunki lub z innego iakowego źródła z roku etatowego pretensye mieć sądzą, aby się w terminie na dzień

#### 9. Września r. b.

zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym, osobiście lub przez Pelnomocników w izbie naszey sessyonalney stawili, pretensye swe podali i udowodnili. Wrazie przeciwnym zostaną z takowemi do kassy wspomnionéy prekludowani i tylko do tych z którymi kontrakty zawierali odesłani będą.

Międzyrzecz d. 7. Marca 1825. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Wszyscy nieznaiomi wierzyciele, którzy do kassy 1go Batalionu 37go Pułku piechoty i Kommissyi ekonomiczney półkowey za czas od Igo Stycznia do ostatniego Grudnia 1824 roku pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie na dzień 10. Siepnia r. b. o godzinie gtéy, przed południem w izbie niższey instrukcyiney przed Ur. Wessel Auskultagehörig nachzuweisen, widrigenfalls diefelben ihrer Ansprüche an die gedachten Kassen für verlustig erklärt, und bloß an die Person, mit benen sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Bromberg ben 7. Marg 1825. Sbuigl, Preng, Landgericht.

czonym podali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z ktorą w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

#### Chiftal-Citation.

Don bem unterzeichneten Landgerichte werben die unbefannten Erben bes am 9. Mai 1810 gu Fordon verfforbenen Burgers Carl Rammerer hierburch of= fentlich vorgeladen, fich binnen 9 Des naten und zwar langftens in bem auf ben 19. November 1825 Bormit= tags um 9 Uhr im Inftructionszimmer bes Landgerichts vor bem herrn Landge= richterath Rrause angesetzten Prajudicial= Termin perionlich ober fchriftlich zu mels ben, und bafelbft weitere Unweifung, im Fall ihres Ausbleibens aber ju ges wartigen, bag bas gurudgelaffene Ber= mogen bes Erblaffere beffen Erben, bie fich ale folche bazu gefehmäßig legitimi= ren fonnen, merbe zugeeignet werben.

Bromberg ben 10. Januar 1825. Königh Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das zu Rostarzewo unter Nro. 40 belegene, bem Jacob Czekonski zugehbrige Grundstuck, bestehend aus einem Wohnhause nebst dabei befindlichen kleiCitacya Edyktaln

Podpisany Sad Ziemiański zapozywa ninieyszym publicznie wszystkich nieznaiomych Sukcessorów Obywatela Karola Kaemerer w Fordonie w dniu 9, Maja 1810 roku zmarłego, aby w przeciągu ociu miesięcy, a naypóźniey w termlnie prejudycyalnym na dzień 19. Listopada r.b. o godzinie gtév, przed południem w Izbie Instrukcyjney Sądu Ziemiańskiego, przed W. Krauze Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się, i tamże dalszego zalecenia oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż pozostały maiątek spadkodawczy tegoż prawnie wylegitymować się mogącym, Sukcessorom wydanym zostanie.

Bydgoszcz d. 10. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Posiadłość Jakóba Czekońskiego w Rostarzewie pod Nro. 40. leżąca składaiąca się z domu mieszkalnego, ogrodu, przy tymże chlewa i małego przy einem an ber Rafwiger Strafe belege= nen Grabegarten, welches alles vericht= lich auf 103 Athle. gewürdigt worden if, foll gufolge Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Meferig, im Dege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Bu biefem Behufe haben wir einen Bietunge=Termin auf ben 9. Septem= ber c. Nachmittage um 2 Uhr bierfelbft anberaumt, ju welchem wir befit = und gablungsfähige Kaufluftige hierdurch ein= laben.

Wollffein ben 4. Juni 1825.

ben Stallung und einer magdebur= gifden Sufe Bruchland, welches gericht= lich auf 137 Rthlr. gewürdigt worben, foll zufolge Auftrags bes Konigl. Landge= richte gu Meferit offentlich im Bege ber nothwendigen Subhaftation an den Meift= bietenden verfauft werben.

Bu biefem Behuf haben wir einen Bietungs = Termin auf ben 9. Gep= tember c. Vormittage um 9 Uhr hier= felbit angefest, ju welchem wir befig= und gablungefahige Raufluftige bierburch einlaben.

Wollstein ben 6. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

nen Grabegarten, Sofraum, Stall und drodze Rakoniewickieg polożonego ogroda, sadownie na 130 Tal. oszacowana, stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu ma bydź przedaną.

Wyznaczyliśmy w celu tym termin na dzień 9. Września r.b. po południu o godzinie 2. tutay w lokalu sądowym, na takowy ochotę kupna maiacych, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszym wzywamy.

Wolsztyn dnia 4. Czerwca 1825. Konigl, Preug. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmadung. Obwieszczenie.

Das bem Kolonisten Martin Chi= Posiadłość kolonialna Marcina ming gehörige, ju Thereffenau unter Schiming w Terespolu pod Nro. 20. Dro. 20 belegene Grundfind, bestehend ledgea, składaigca się z domu mieszaus einem Wohnhause nebst daran ftogen- kalnego, przybudowanego do tego chlewai jednéy chuby magdeburskiey roli błotnistey, sadownie na 137 Tal. oszacowana, stósownie do zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie drogą konieczney snbhastacyi, naywięcey daiącemu ma bydź sprzedaną.

> W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 9. Września r. b. o godzinie 9. przed południem tutay w lokalu sadowym, na takowy ochote kupna maiacych, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 6. Czerwca 1825. Król Pruski Sad Pokoju. Bekanntmachung.

Jum öffentlichen Verkauf verschiebes ner, im Wege der Execution abgepfaus beter Gegenstände, bestehend aus Hausund Wirthichaftsgerathschaften, Wieh, Silberzeug, Wagen, Weblied, Kleisbungestücke u. s. w., haben wir einen neuen Termin auf ben 8. Julie. Bormitstags um 9 Uhr in Zodyn anberaumt, wozu Kauflustige hierburch eingeladen werden.

Wollstein ben 24. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Do publiczné y sprzedaży różnych w drodze exekucyi wyfantowanych przedmiotów, składaiących się z sprzętów domowych i gospodarskich, śrebra, powozu, mebli, garderoby i bydła, wyznaczyliśmy termin nadzień 8. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana w Zodyniu, na który ochotę kupna maiący pinieyszem wzywaią się.

Wolsztyn dnia 24. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Da sich in bem am 18. Mårz b. J. angestandenen Termine kein Käuser gemeldet, so haben wir einen neuen Termin zum Verkauf der zum Nachlasse der verstordenen Schuhmacher Franz und
Marie Dorothea Leidnerschen Scheleute
gehörigen Schuhbank unter Nro. 36 hierseibst, welche auf 100 Athle. gerichtlich
gewürdigt worden, auf den 10ten
August C. Vormittags um 9 Uhr in
unserem Gerichts-Lokale anderaumt, zu
welchem wir Kaussussige und Vesiksähige
biermit vorladen.

Rawicz ben 18. Marz 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Gdy w wyznaczonym terminie dnia 18. Marca r. b. żadni kupująci nie zgłosili się, więc wyznaczyliśmy nowy termin do sprzedaży iatki świeckiey do pozostałości zmarłych Franciszka i Maryi Doroty małżonków Leidner szewców przynależącey, która na 100 Tal. sądownie otaxowaną została, na dzień 10. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu naszym sądowym, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszym wzywamy.

Rawicz dnia 18. Marca 1825.

Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Zufolge Auftrage bee Königl. Landges richte zu Posen, haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum ofs fentlichen Berkauf bes ben Mindeschen Erben zugehörigen zu Roczywol unter Nro. 40. belegenen Grundstück, aus Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu sukcessorów Minde w Ryczywole pod Nro. 40. położonego z budynku mieszeinem Wohn = und Stallgebaube und einem Gekoch-Garten bestehend, welches auf 80 Athle. gewürdigt worden, einen peremtorischen Vietungs: Termin auf ben 27ten August e. Vormittags um 8 Uhr in unserer Gerichts = Stube anberaumt, wohn wir Kaussussige einkaben.

Der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung in Courant wird erfolgen, sofern gesetzliche Hinderuisse nicht eine

Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann gut jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Rogafen den 14. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

kalnego, stayni i ogrodu iarzymnego się składaiącego, sądownie na 80 Ial. ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. w izbie sądowéy naszéy, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przybicie za natychmiastową gotową zapłatę nastąpi, skore prawne

przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszcy przeyrzana bydź może.

Rogoźno dnia 14. Maia 2825.

Król. Prus. Sąd Pokoiu-

Bekanntmachung. Am 8. Juli c. werden zu Zabikowo bei Schroda,

a) 50 Stud Mutter = Schaafe,

b) 60 — einjährige —

c) 40 - breijahrige Schopfen

d) 6 - Nug = Küher

e) 5 zweijahrige Fohlen, und

f) 4 alte Zucht=Saue,

im Auftrage bes Königl. Hochtblichen Canbgerichts zu Posen, gegen gleich baure Bezahlung bffentlich verkauft, wovon Kauflustige hierdurch in Kenntniß gesetzt werben.

Schroba ben 22. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie-

W terminie daia 8. Lipca r. b. będą w Zabikowie pod Środą

a) 50 sztuk owiec starych maciorek,

b) 60 dito jednorocznych, c) 40 dito trzyletni skopiaki,

d) 6 dito krów,

e) 5 dwuletnie źrebaki,

f) 4 maciory świńskie, z polecenia Król. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu za natychmiastową zapłatą publicznie sprzedane, oczym się kupujących ochotę mieć mogących ninieyszem uwiadomia.

Środa dnia 22. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In termino ben 12. Juli c. Vormittage unr 9 Uhr werben zu Bafftowies Mihke an den Meistbietenden gegen Obwieszczenie.

W młynie Buszkowcu pod Kostrzynem będą 100 sztuk owiec do naywięcey daiącego za natychmiastową zapłatą w terminie duiu 12. Lipca gleich baare Bezahlung 400 Stud Schaafe diffentlich verkauft werden, wovon wir die Kauflustige hierdurch in Kenntniß seken.

Schroda den 23. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. zrana o godzinie 9. drogą publiczney licytacyi sprzedane, o czem ochotnikom uwiadomiamy.

Szroda dnia 23. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoja

Subhaftations-Patent.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Krotoschin, haben mir zum diffentslichen Verkauf, der zur Johann Szaraswaraschen Nachlaß-Masse gehörigen, in der Stadt Gradow belegenen Grundstücke, bestehend in einem hölzernen Hause nebst Braus und Vernnerei, Garten und sonssigen Zubehör, welches zusammen auf 351 Athle. 8 ggr. abgeschäht werden, einen Vietungs-Termin auf den 20ten Juli c. in loco Gradow anderaumt, und laden Kaussussige dazu ein.

Rempen den 8. April 1825.

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wyznaczyliśmy do sprzedania gruntów, do pozostałości po Janie Szarawara należących, w mieście Grabowie położonych, składaiących się z domu drewnianego, browaru i gorzelni, tudzież ogrodu z przyległościami, ogólnie na 351 Talarów 8 dgr. otakowanych, termin na dzień 20. Lipca 1825. r. b., w mieście Grabowie i zapozywamy na takowy wszystkich ochotę kupienia maiących.

Kempno d. 8. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sad Pokoju.

Stedbrief.

Der wegen gewaltsam und unter ersschwerenden Umständen verübten Diebsstahl und Theilnahme an einem andern eben so verübten Diebstahle im dringensben Berdacht sich befindende, und zu 3ysdower Hauland beim Orts = Schulzen Glinski daselbst dieserhalb arretirte und unten näher bezeichnete Tagelöhner Ivsham Sawicki ist in der Nacht vom 13. zum 14. d. M. aus dem hiesigen Stadt

List gończy.

W porozumienie o gwałtowne i różne z innemi kradzieży obwiniony w Zydowskich olędrach u tamtéyszego sołtysa Glinskiego zchwytany będący a niżey dokładnie opisany wyrobnik Jan Sawicki, który podczas wyprowadzenia indagacyi w nocy z 13. na 14. m. b. zbiegł z tuteyszego mieyskiego więzenia.

Gefängnisse während ber Untersuchung

entsprungen.

Sammtliche Civil- und Polizei = Behörden werden unter der Bersicherung, zu ähnlichen Gegendiensten bereit zu sein, dienstlichst ersucht, auf den Entwichenen ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungöfalle zu arretiren und per Transport an und zu überliefern, auch und, daß dies geschehen, davon Nachricht zu geben.

Wreschen den 14. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Gignalement.

Inculpat heißt Johann Sawidi, 28 Sahr alt, ber fatholischen Religion gu= gethan, aus bem Dorfe Bolica Rogia Pleschner Kreifes geburtig, und fich von Sand = Arbeit ernahrend, ju Biale Digt= fowo wohnhaft, ift untersetter Statur, hat ein rundes glattes Geficht, graue Augen, schwarze Augenbraunen, eben folche Ropfhaare und Bart; feine Befleibung beffehet in einem grun tuchenen Ueberrock, grau tuchenen weiten Beinfleibern, einer weißen Pique = 2Befte, einem schwarz feibenem Salztuche, einem gelb lebernen Sofentrager mit Schnallen, einem weiß leinenen hembe und einem fchmar= gen Bande einer fleinen Schnalle und einwendig roth leinen gutter, und fpricht blos polnisch.

Uebrigens hat Inculpat zur Fußbe=

Wzywamy więc wszystkie cywilne i policyine zwierzchności z przyrzeczeniem z wzaiemnego w takowym razie przypadku wywdzięczenia się, ażeby na zbiegłego
maiąc baczne oko, w razie spotkania go zaaresztować wraz z doniesieniem otym nam go przytransportować nakazały.

Września d. 14. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. RYSOPIS.

Inkulpat nazywa się Jan Sawicki, 28 lat maiący, wyznaie religią katolicka, rodem z wsi Wolicy Kozy Ptu Pleszewskiego utrzymuie się z roboty reczniey, mieszkaniec z Białego Piątkowa, postacyi szadłéy, twarzy głatkiey okragléy, szarech oczu, czarnych brwi takowych włosów na głowie i brody; odzież iego składa się z zielonego surduta sukiennego, szaraczkowych obsiernych spodni, bialéy pikowey westki, iedwabney czarney na szyi chustki, z zoltych skorzanych zprzączkom szelków, płócienny białey koszuli, kapelusza zwyczaynego czarnego z czarną stąszką z przączką małą opiętego i wewnatrz czerwoną płócienną podszewką podbitego, mówi tylko po polsku, na koniec ma na nogach trzewiki kobiece.

Bekanntmachung.

Auf Beranlaffung bes Koniglichen Sochloblichen Landgerichte gu Rrotofchin, foll das bent Müller Andreas Dymale jugeborige, unter Mro. 57 belegene Saus und die unter Dro. I belegene Bod's Bindmuble, auf Berlagen eines Reals Glanbigere Schulben halber an ben Meiftbietenden im Wege ber Gubhafta= tion verfauft werden.

3n diefem Behuf haben wir einen peremtorifchen Licitations = Termin auf ben 1. September c. anberaumt,

Befigungefabige Raufluftige werben eingelaben, fich in biefem Termin in unferem Gerichte-Locale einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, und hat ber Beftbietende beir Bufchlag ju gewärtigen.

Das haus ift gerichtlich auf 361 Mibir., die Muble auf 350 Rthir. abge=

schatt.

Die Bedingungen werben im Licitations = Termine befamt gemacht, - und bie Tare kann taglich in unserer Registra= fur eingesehen werben.

bei etwa vorgefallenen Mangel 4 2Bo= den vor bem Termin und anzuzeigen.

Offrow den 15. Mai 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

my could the court of the property and

Obwieszczenie.

Na wniosek Prześwietnego Kró. lewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź dom tu pod-Nro. 57. a tudzież wiatrak pod No. 1. położony, na żądanie realnego kredytora, względem poczynionych długow, w drodze subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

W celutym wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień .. Wrze-

śnia r. b.

Posiadania zdolni, i kupna ochotnicy zapozywaią się ninieyszym, aby się w terminie tym w posiedzeniu sadu naszego stawili, licyta swe podali, a naywięcy daiący przyderze nia spodziewać się ma.

Dom-iest sądownie na 261 Tal. a wiatrak na 350 Tal. oszacowany.

Warunki kupna zostaną w terminie licytacyinym oznaymione, a taxa może bydź każdego czasu w Registraturze sądu naszego przeyrzaną.

Z reszta każdemu iest wolno zayiść Ge fiehet übrigens jedem frei, die bas mogace niedostateczności w 4 tygodnie przed terminem nam przedsta-

wić.

Ostrow dnia 15. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju. Stedbrief.

Der Knecht Franz Burlet alias Stotaret aus Ordzin Samterschen Kreises, welcher wegen Sodomiteren verhaftet war, ist wem 18. und 19. Juni c. in der Nacht aus dem Gefängniß zu Samter entwichen.

Cammtliche Militair = und Civil = Beborben werden dienftergebenft ersucht, ben unten Signalisieren, wo er sich betreten laßt, verhaften und an uns abliefern zu wollen.

Signalement.
Franz Burlet alias Stotarek;
Alter, 32 Jahr;
Hugen, gran;
Bahne, gefund;
besondere Zeichen: etwas gebogenen
Fuß.
Posen ten 23. Juni 1825.
Königl. Preuß. Inquisitoriat.

#### Stedbrief.

Der eines wiederholten Diebstahls beschuldigte Martin Abamezewsti, ift bei seiner Arretirung in der Haulanderei Szezurn Abelnauer Arcises entwichen.

Sammtliche Militair = und Givil = Behorden werden baber erfucht, auf bemfetben genau ju vigiliren, ihn im Betretungofalle zu verhaften, und unter ficherer Bededung an und abführen zu laffen.

Gignatement,

Martin Adamczewski ist aus bem Dorfe Pogrzybowo Adelnauer Kreises gesburtig, wohnte vor seiner Entweichung in der Stadt Rasztow, ist katholischer Keligion, 24 Jahr alt, 5 Fuß und ohnsgefahr 2 Zoll hoch, hat blondes Kopfshaar, breite Stirn, blonde Augenbraus

List gonczy.

Parobek Franciszek Burlet alias Skotarek z Ordzina Powiatu Szamotulskiego, który o sodomią był aresztowany, uciekł z więzienia w Szamotułach w nocy z 18. na 19. Czerwca r, b.

Upraszamy więc wszelkie władze woyskowe i cywilne, aby poniżéy opisanego w razie zdybania go przyaresztować i do nas odstawić raczyły.

RYSOPIS.

Franciszek Burlet alias Skotarek; wiek, 32 lat; włosy, czarne; oczy, szare; zeby, zdrowe; znaki szczególne, noga nieco skrzywiona.

Poznań dnia 23. Czerwca 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gończy.

O powtórzoną kradzież obwiniony Marcin Adamczewski, zbiegł przy aresztowaniu go na Holendrach Szczurskich Powiatu Odalanowskiego.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywamy zatem, aby go pilnie śledziły, onego w razie spostrzeżenia przytrzymały, i pod dostateczną strażą nam odprowadzić kazały.

#### RYSOPIS.

Marcin Adamczewski rodem iest s wsi Pogrzybowa Powiatu Odalanowskiego, mieszkał przed ucieczką w mieście Raszkowie, religią wyznaie katolicką, liczy lat 24, w wzroście ma 5 stóp i około 2 cali, włosy na głowie blond, czoło szerokie, brwi blond, niebieskie oczy, nos kończasty, usta wypukłe, zęby pełnoliczne, podbrodek okrągły, twarz po-

nen, blonde Augen, spisige Nase, aufgeworfenen Mund, vollzählige Zähne, rundes Kinn, längliches Gesicht, untersetzte Gestalt, spricht blos polnisch und bat keine besondere Kennzeichen.

Seine Bekleibung bei ber Entweichung war nur ein hembe und Beinkleiber,

Rogmin ben 20. Juni 1825. Kbnigl. Preuß. Inquisitoriat.

długawą, postaci iest siadłéy, mowi tylko po polsku i nie ma żadnych znaków szczególnych.

Odzieżą iego przy zbieżeniu była

tylko koszula i spodnie.

Koźmin dnia 20. Czerwca 1825.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Gubhaftations = Patent.

Das zur Kreis = Steuer = Einnehmer Strämkeschen Liquidations = Masse ge= hörige, eine halbe Meile von Krotoschin, am Wege nach Abelnau belegene, auf 2077 Athlr. 22 fgr. gewürdigte Vor= werk Bargiel, soll zur Befriedigung der Gläubiger in den vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kosmeli auf

ben 11. April 1825., ben 13. Juni 1825., und ben 24. August 1825.

Pormittags um 10 Uhr in unferm Gerichts = Lokale anberaumten Terminen, wobon ber letzte peremtorisch ist, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu besitzfähige Kauflustige eingeladen werden.

Die Tare kann in unferer Registratur mahrend ber Dienststunden nachgesehen

werden.

Krotofdin ben 10. December 1824. Burfil. Thurn= und Taxisfches

Burftenthums = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Bargiel do massy likwidacyinéy niegdy pohorcy powiatowego Straemke należący, pół mili od Krotoszyna nad drogą Odalanowską położony, na 2077 Tal. 22 śgr. oszacowany, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 11. Kwietnia 1825., dzień 13. Czerwca 1825., i dzień 24. Sierpnia 1825.,

o godzinie 10. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, dla zaspokoienia wierzycieli naywięcey dającemu publicznie sprzedany bydź ma, na które to termina chęć kupna i zdolność posiadania mający ninieyszem zapozywają się.

Taxa w Registraturze naszéy, podczas godzin służbowych przeyrzaną

bydź może.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xiestwa. Dublifanbum.

Sin Auftrage bes Ronigl. Landgerichts blefelbstwerbe ich in termino ben 13ten Juli c. Morgens q Uhr in Mielno bei Rogowo nachftehende, im Bege ber Erefution in Beschlag genommene Gegenftanbe, als: ein Copha, feche Stuhle, zwei Spie= gel, ein Secretair, eine Stuguhr, brei fül= berne Egloffel, drei filberne Gabeln und Meffer, vier Raftrollen, einen großen Mafchfeffel, einen Rutschwagen, brei Rutsch= pferbe, ein hundert Klafter Solg, gehn det Jungvieh an ben Deiftbietenden ge= aleich baare Bezahlung verfaufen, wozu Rauflustige hierdurch einlade. Inefen den 24. Juni 1825. Borchardt,

Landgerichtes Sefretair,

#### Obwieszczene:

Z zlecenia tutéwszego Królewskiego Sadu Ziemiańskiego bede w terminie.

dnia 13. Lipca r. b. zrana o godzinie o. w Mielnie przy Rogowie następuiące w drodze exekucyi zatradowane obiekta iako to, kanape, sześć krzesełek, dwa lustra, biorko, zegar, trzy śrebrne łyżki, trzy śrebrne grabki i noże, cztery radle, kocioł duży do prania, powoz, trzy konie cugowe, sto sążni drzewa, dziesięć sztuk bydła młodocianege, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłate sprzedawał, o czem ochotę kupienia maiacych ninievszem uwiadomiam.

Gniezno dnia 24. Czerwca 1825. Borchart, Sekretarz Sadu Ziemiańskiego.

Im Tichuichkeichen Braubaufe fann bon nun an jeder der herren Roufumenten fris iches Beibenbier erhalten, bas abgegohrene fann alle Connabend verfuhren werden.

W browarze sukcessorow P. Tschuschki co Sroda zlewka pszennego piwa, wyrobione w każdą Sobotę żądaiącym odstawi się.

DISCOLUNG TO BEE

Frische Lucerne habe ich fo eben wieber erhalten. Much Espargette, weißen und rothen Aleefaamen, und verfaufe biefe Camereien wie auch großte Wafferrubenfaamen ju ben billigften Preisen, feinfte Banillen-Chocolade das Pfund ju 16 ggr., Gefundheite-Chocolade gu 12 ggr. pro Pfund. Bon meinem mohl afforfirfen Lager von Ungare, Frang-, Rhein = und Spanifchen-Weinen verfaufe ich zu ben billigften Preifen. Dofels -Bein (Disporter) verkaufe ich die & Quart-Flasche zu 12 ggr. Fr. Bielefeld.

Alte gute Mauersteine, auch Fundament = und Pflafterfteine, fo wie alte Defen find unter Mro. 120 breite Strafe hierfelbft billig zu vertaufen.

Mit frifchem Gelger = 2Baffer à 10 fgr. bie Rrufe empfiehlt fich. Johann Beinrich Steffens, Dro. 86 Martt.